Barypithes Pirazzolii Strl.: Piano della Fugazza (Lessinische Alpen).

Lepyrus armatus Weise: Neusiedlersee, Brucker Haide (Oestl. Niederösterreich), Karwendelgebirge, Lessinische Alpen (Monte Pasubio, Campo grosso), Monte Baldo, Monte Generoso (Tessin).

Tropiphorus Bertolinii Strl.: Rolle-Pass (Cadorische Dolomiten).

Hylastinus Frankhauseri Rttr.: Krain (Fuchs).

Orestia Electra Gredl.: Campo grosso (Lessinische Alpen), Monte Generoso (Tessin).

## Dr. J. Daniel, Ingolstadt:

Tapinopterus placidus Rosh.: Val Sugana: Lalensola-Pass, 15. 5. 1894 (K. Daniel). — Venetianer Alpen: M<sup>te</sup> Grappa, 10. 6. 1897 (K. Daniel). Veleiopsis marginiventris Fairm.: Konia, 12. 6. 1899 (Korb).

Aphodius parallelus Muls.: Konia, 1899 (Korb), bisher nur aus Frank-

reich, Spanien und Istrien bekannt.

Aphodius satyrus Rttr.: Judicarien: Val Daone, 3. 7. 1894 (J. Daniel).

— Bernina-Alpen: Val Masino, 26. 7. 1893 (J. Daniel). — Penninische Alpen: M<sup>te</sup> Bo, 8. 8. 1894 (K. Daniel). — Grajische Alpen: Valle di Viù, 22. 6. 1893 (J. Daniel). — Seealpen: Vesubiatäler, 7. 1896 (J. Daniel). — Ligurische Alpen: Val Pesio, 3. 8. 1890 (K. Daniel). — Dobratsch (Strasser).

Homalisus taurinensis Baudi: Südl. cottische Alpen: Val Maira, 4. 6. 1898

(J. Daniel).

Nacerdes fulvicollis v. media Grdl.: Judicarien: Cima Tombea, Val Daone, Condino. Wohl sicher nur Varietät des ♂, die ♀♀ von denselben Localitäten normal. (J. Daniel.)

Clytra puberula Weise: (Arch. Nat. 1898, 181)  $\circlearrowleft \emptyset$ , Lanjaron, 1. 7. u. 18. 7. 1895 (Korb), aus Barcelona (Mont Serrat) beschrieben.

Labidostomis armeniaca Lac. und Gynandrophthalma biornata Lefr.: Eriwan, 1898 (Korb), im Cat. Col. Eur. Cauc. nachzutragen.

Cryptocephalus albolineatus Sffr.: Südtirol: Col Santo, 26. u. 27. 6. 1894 (J. Daniel).

Cryptocephalus tardus Weise: Lombardei: Val Borleggia, 8. 8. 1899 (K. Daniel). Bisher nur vom M<sup>te</sup> Rosa bekannt.

Orina viridis ignita Com.: Hospice de France, 6. 8. 1884 (K. Daniel)

bei Bagnères de Luchon (Hautes-Pyrénées).

Orina melanocephala melancholica Heer: Mühlebach-Alpe, 29.7.1896 (K. Daniel) im Canton Glarus. — Val Piora, im Canton Tessin (Strasser). Heer kannte sie vom Bergliseeli (Canton Glarus) und vom M<sup>t</sup> Joli in Savoyen.

Luperus gularis Grdl.: Seealpen: Tenda, 6, 7, 1896 (J. Daniel), häufig

auf Föhren.

## Dr. K. Daniel, München:

Nebria diaphana Dan.: Langkofel-Hütte, 1900. — Contrin-Hütte, Marmolada, 1900. — Tosa-Hütte, Brenta, 1901 (Röttgen).

Nebria cordicollis Chaud.: Val Masino, Bernina-Alpen, 25, 7, 1893 (J. Daniel).

Nebria laticollis Dej.: Alpes maritimes (coll. Prof. v. Heyden) (morula Dan. Pic det.!).

Notionhilus pusillus Waterh., Spaeth: München (Oettel, Kurz). — Eriwan, 1898 (Korb).

Orinocarabus concolor lombardus Kr.: Val-Masino, Bernina-Alpen, 25, 7, 1893 (J. Daniel). — Cima di Casinelle und Val Danerba im Val Daone, Judicarien, 6. und 7. 7. 1894 (J. Daniel). — Val Sorino, Judicarien, 10. 7. 1894 (J. Daniel). — Monte Columbino, Brescianer Berge, 2. 6. 1898 (K. Daniel).

Bembidium tibiale Dft., complanatum Heer, Redtenbacheri Dan. und longipes Dan.: Gesellschaftlich am Valepp-Bach, bayrische Alpen (Neresheimer).

Bembidium complanatum Heer: Valle della Stura di Demonte, oberhalb der terme di Vinadio, 27. 7. 1898 (K. Daniel).

Bembidium giganteum Sahlbg. (conf. p. 33): Der Name Splichal ist zu streichen.

Bembidium Stephensi Crotch.: München (Oettel, Daniel). — Asturien, 1879 (Getschmann), 1 Exempl. in coll. Prof. v. Heyden.

Bembidium Milleri Duy.: Bozen, 31. 5. 1885 (J. Daniel). — Fahrnau i./Baden (Hartmann). — Sella-Tal, Val Sugana, 16.5.94 (K. Daniel).

Bembidium florentinum Dan.: Sopra la croce bei Borzonasca im ligurischen Apennin, 5. 1893 (Dr. Flach). Berichtigung zur Angabe Col. Stud. II., 65.

Bembidium maculatum Dej.: Utovo blato, Herzegovina, 1901 (Leonhard). Bembidium prasinum Dft.: Fahrnau in Baden (Hartmann).

Bembidium Starki Schm.: Nicht selten in einem Tümpel bei Unterföhring,

11. 5. 90 (K. u. J. Daniel). — Günzburg a. d. D. (Oberndorfer). Bembidium pyrenaeum Dej.: Monte Legnone, Lombardei (Spurny). — Monte Columbino, Brescianer Berge, 2. 6. 1898 (K. Daniel), östlichster Fundort!

Bembidium pindicum Apfelb.: Taygetos (Apfelbeck det.), Coll. Cl. Müller. Trechus sinuatus Schm.: Tosa-Hütte, Brenta (Röttgen).

Broscosoma baldense Rshr.: Bocchetta di San Simone, Lombardia, 3.8.1899 (K. Daniel), westlichster Fundort! Cima Tombea, Judicarien, 29.5.1899 (K. Daniel).

Platynus cyaneus Dej.: Oberaudorf bei Kufstein, am Innufer (Strasser). Trachys reflexa Gené: Nördliches Portugal: Sabrosa.

Otiorrhynchus sulcatellus Dan.: Tonale-Pass, 16. 8. 1899 (K. Daniel). Otiorrhynchus subcostatus Strl.: Schafberg, Salzkammergut (v. Bodemeyer).

- Valle di Seghe, Brenta, 20. 8. 1899 (K. Daniel). — Monte Grigna, oberhalb Esino, 27, 7, 1899 (K. Daniel).

Otiorrhynchus pigrans Strl.: Schafberg, Salzkammergut (v. Bodemeyer). — Hafelekar, Karwendelgebirge, 7. 7. 1894 (K. Daniel).

Otiorrhynchus hadrocerus Dan. und chalceus Strl.: Contrin-Hütte, Marmolada, 1900 (Röttgen).

Otiorrhynchus lombardus Strl.: Monte Generoso, Tessin, 1901 (Diener). Otiorrhynchus venustus Strl.: Valle di Cogne, 1901 (Diener).

Otiorrhynchus funicularis Gyll.: Trostberg, Oberbayern (Jemüller).

Otiorrhynchus luganensis Strl.: San Martino di Castrozza bei Primiero (Cl. Müller). — Madonna di Campiglio, Val Rendena, 4. 6. 1895 (K. Daniel). — Monte Grigna, oberhalb Esino, 27. 7. 1899 (K. Daniel).

Otiorrhynchus pedemontanus Strl.: Bordighera (Prof. Schneider), sonst nur alpin im ligurischen Apennin und den Seealpen.

Otiorrhynchus globus Boh.: Solagna bei Bassano, Val Sugana, 6. 6. 1897 (K. Daniel).

Otiorrhynchus (Arammichnus) villosus Strl.: Lussin, Dalmatien (Wiener Hofmuseum). — Isola grossa, Dalmatien, 14. 5. 1901 (Dr. Flach).
Otiorrhynchus (Tournieria) albidus Strl.: Adrianopel, 6. 1894 (Dr. Flach).
Otiorrhynchus (Tournieria) juglandis Apflb.: Budapest (k. ung. Nationalmuseum). — Adrianopel, 6. 1894 (Dr. Flach).

Otiorrhynchus (Troglorrhynchus) baldensis Czwal.: Val Lorina, Judicarien, 14. 7. 1894 (J. Daniel).

Polydrosus cephalotes Desbr.: Slivno, Balkan (Haberhauer).

Trachyphloeus muralis Bedel: Pozuelo di Calatrava, Castilia (Fuente), bisher nur aus Oran bekannt, im Cat. Col. Eur. Cauc. nachzutragen. (subsetulosus m. i. lit.)

Dichotrachelus Stierlini Gredl.: Tonale-Pass, 16. 8. 1899 (K. Daniel). Coeliodes zonatus Germ.: Wasserburg am Inn, Oberbayern, an Evonymus (Knörzer).

Ceuthorrhynchus Barnevillei Gren.: München, nicht selten (Oettel, Kurz, Neresheimer).

Ceuthorrhynchus hungaricus Bris.: Canosio, südl. cott. Alpen, 31. 5. 1898 (J. Daniel).

Ceuthorrhynchus baldensis Schltze.: St. Rémy, am Südfusse des grossen St. Bernhardt, 21. 8. 1895 (K. Daniel).

Lissotarsus alboguttatus Bris.: Bagdad (coll. Prof. Schuster).

Anthonomus Chevrolati Desbr.: München, 23. 3. 1889 (J. Daniel). — Kaltitsch bei Neumarkt in Südtirol, 15. 6. 1889 (K. Daniel). — Solagna bei Bassano, Val Sugana, 6. 6. 1897 (K. Daniel).

Apion Bonvouloiri Bris.: Mont Cenis, hochalpin, 25. 6. 1898 (J. Daniel). Apion gracilipes Dietr.: Ingolstadt, 24. 5. 1891 (J. Daniel). — München, 7. 7. 1889 (K. Daniel).

Apion elegantulum Germ.: La Montà, Westabhang des Monte Viso, 15. 8. 1898 (K. Daniel).

Leptura (Strangalia) nigripes Deg.: Günzburg a. d. Donau (Oberndorfer). Leptura excisipes Dan.: Akbes, Ober-Syrien (Escalera), jedenfalls = Leptura pallens Brull. des Pic'schen Verzeichnisses (Ann. Soc. Ent. Fr. 61., 415).

Semiadalia rufocincta Muls.: Julier-Pass. 3. 8. 1896 (K. Daniel).